## Posener Intelligenz : Blatt.

Connabends, ben 3. October 1818.

Ungefommene Fremde vom 28ffen September 1818.

Herr. Graf v. Mieldinski aus Miloslaw, I. in Nro. 251 Breslauerstr; Hr. Gutsbesiser v. Radonski aus Bieganowo, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr v. Sczaniecki aus Chelmno, Hr. Erbherr v. Lutomski aus Turkowo, Hr. Kanonikus v. Rowalski aus Gnesen, Hr. Landgerichts - Director Odhring aus Fraustadt, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesiser v. Morze aus Gozuchowo, Hr. Gutsbesiser v. Zakrzewski aus Woniar, Hr. Gutsbesiser v. Ulatowski aus Leśniewi, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiser v. Malczewski aus Michalcz, Hr. Gutsbesiser v. Dombrucki aus Monakow, I. in Nro. 113 Breitestraße; Hr. Sprachlehrer Flament aus Crakau, I. in Nro. 26 Walischei; Herr Gutsbesiser v. Babenski aus Kuznicy, I. in Nro. 33 Walischei.

Den 29ften September.

Herr Gutsbesiher v. Zakrzewski aus Wrzesnien, Hr. Gutsbesiher Rabke aus Olborze, l. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiher v. Kolaczkowski aus Wonnowo, Hr. v. Frotha Lieut. im 6ten Ulanen-Regiment aus Birnbaum, l. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Teschner aus Glogau, l. in Nro. 257 Breslauerstraße; Hr. Kożlowski Particul. aus Warschau, Hr. Gutsbesiher v. Dembinski aus Morcinkowo, l. in Nro. 394 Gerberstraße; Fr. Kammerherrin v. Dobrzicka aus Bzblin, Hr. Gutsbesiher v. Dobrzicka aus Bzblin, Hr. Gutsbesiher v. Dobrzicki aus Chociczy, Hr. Gutsbesiher v. Kornatowski aus Dzichowicz, l. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesiher v. Potocki aus Lubowo, Hr. Gutsbesiher v. Zychlinski aus Owieczek, k. in Nro. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesiher v. Busse aus Brunczewo, l. in Nro. 95 St. Abalbert.

Den Boffen September.

herr Gutsbesiger v. Goslinowski aus Rokitnice, Hr. Gutsbesiger v, Binkowski aus Morasko, Hr. Oberforster Meiter aus Obornik, Hr. Kaufmann Schulz aus Stettin, Hr. Kaufmann Sander aus Leipzig; Hr. Kaufmann Baum aus Bromberg, Hr. Oberamtmann Richter and Bialosliw, I. in Nro. 243 Breslauersfraße; Hr. Particul. v. Glyßzzynski aus Dresden, L. in Nro. 244 Bres auerstr.; Fr. Satsbesigerin v. Malachowska aus Jesiorek, Hr. Starost v. Chlapowski aus Lubiatowka, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr v. Zbijewski aus Bialz, Fr. Erbfrau v. Urbanowska aus Kowalski, Hr. Gutsbesiger v. Moraczewski aus Mieczonna, Fr. Gutsbesigerin v. Sppniewska aus Pakow, Fr. Gutsbesigerin von Malczewska aus Jurawity, Fr. Gutsbesigerin v. Maciejewska aus Popowko, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Kanzler v. Dunin aus Ginesen, Hr. Particul. von Dzierzanowski aus Macznik, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Kausmann Consebruch aus Brandenburg, Kr. Gutsbesiger v. Celkowski aus Gurowko, Hr. Gutsbesiger V. Celkowski aus Gurowko, Hr. Gutsbesiger V. Lewandowski ans Dalewo, Frau Gutsbesiger v. Acepandowski aus Chrzetujzewicz, I. in Nro. 33 Walischei.

Abgegangen.

Hr. Terbherr v. Cielecki; Hr. Erbherr v. Komierowski; Hr. Staroft von Sielecki; Hr. Erbherr von Jychlinski; Hr. Erbherr v. Zimniewicz; die Kausleute Hr. Freischmibt und Hr. Detert; Hr. Abt v. Offassewski; Fr. Gutsbesitzerin von Radonska; Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski; Hr. Gutsbesitzer v. Ulatowski; Herr Gutsbesitzer v. Worze; Hr. Gutsbesitzer v. Badenski; Hr. Erbherr v. Swiecidi.

Chiftal = Borlabung.

Machdem über das Vermögen des hiesfigen Rauchhändlers Leizer Pelte der Konsturs eröffnet worden; so laden wir alle diejenigen, welche an dessen Vermögen Unsprüche zu haben glauben, hiermit vor, in dem auf den 13 ten Oftober d. Formittags um 10 Uhr vor dem Lands Gerichtsrath Ryll anderaumten Termine entweder personlich, oder durch Specials Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Forderungen anzugeben, nachzuweisen, und Elassissischen zu gewärtigen; widrigenfalls diejenigen, welche dies nicht thun, mit ihren etwanigen Forderungen an die Leiser Peltesche Masse präkludirt,

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem Leizera Peilte kusnierza handluiącego futrami konkurs otworżony został, zapozywamy przeto wszystkich, którzy do maiątku iego pretensye iakowe mieć mniemaią, aby się na terminie przed Konsyliarzem Sądu Naszego Ryll w dniu 13tego Pazdziernika r. b. z rana o godzinie 10tey wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocnika specyalnego stawili, pretensye swe dostatecznie podali, takowe udowodnili i klassyfikacyi oczekiwali, w przeciwnym albwwiem razie z pretensyami swemi do massy Leizera

und ihnen gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt wer-Den wird. Golden Liquidanten, welche nicht versonlich erscheinen konnen, werden die hiefigen Inftigkommiffarien Weiß= Icher, Mittelftadt, Muller und Peterfon in Vorschlag gebracht, von denen fie eis nen ober ben anbern mit Bollmacht und Information versehen konnen.

Posen ben 22. Mai 1818.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Diffener Arreft.

Bei bem hiefigen Koniglichen Landge= richte ift über bas Bermogen bes hiefigen judischen Raufmanns Jerael Meier Beil, Judenstraße Mr. 365. wegen Unzuläng= lichfeit beffelben, zur Befriedigung und Sicherftellung ber Glaubiger, feinem Untrage gemäß, am heutigen Tage ber Ronture eroffnet und der offene Arrest ber= hangt worden. Allen benen, welche von bem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Sachen, Effetten ober Briefschaften bin= ter fich haben, wird bemnach hiermit an= gebeutet, bemfelben bavon nicht bas Min= zeichneten Gerichte Behorde folches for= dersamst getreulich anzuzeigen, und bie Gelber ober Sachen, mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte, in bas gericht= liche Depositorium abzuliefern, unter ber Warnung: bag, wo er bem ungeachtet bem Gemeinschuldner etwas bezahlt ober ausgeautwortet wurde, folches fur nicht geschehen geachtet, um jum Besten ber

Peilte prekludowani zostang i wieczne im względnie drugich Wierzycieli milczenie nakazane będzie.

Tym Likwidantom, którzy osobiście stawać niemoga, proponujemy na Mandataryuszów UUr. Weissleder, Mittelstädt, Müller i Peterson Komissarzów Sprawiedliwości, których dostateczną plenipotencyą i informacyą opatrzyć należy.

w Poznaniu dnia 22. Maia 1818. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Areszt otwarty.

Na wniosek tuteyszego kupca starozakonnego Izraela Meiera Weil, przy żydowskiey ulicy pod liczbą 365 mieszkaiącego dla niewystarczenia maiatku iego, i na zabezpieczenie Wierzycieli iego, z strony Król. Sądu Ziemiańskiego w dniu dzisieyszym konkurs otworzony, i Areszt otwarty wydany został. Zaleca się wszystkim, ktorzy pieniadze, rzeczy, effekta lub skrypta wspólnego dłużnika posiadaią, aby temuż nic nie wydawali, owszem o tem nasambeste zu verabfolgen, vielmehr der unter- przod podpisanemu Sądowi donieśli, i rzeczy lub pieniądze nietracąc prawa do nich im służącego, do Depositu sądowego złożyli; w przeciwnym zaś razie, gdyby bowiem mimo tego wspólnemu dłużnikowi wypłacić lub wydać cokolwiek mieli, wypłata takowa za nieważną i nienastapiona uważaną i na rzecz massy powtórnie ściagnioną bydź ma.

Maffe anderweit beigetrieben; wenn aber Gdyby zas posiedziciel takowych pieber Inhaber folder Gelber ober Sachen niedzy lub rzeczy zatrzymać lub zabiefelben verschweigen und gurud halten taic miat, wszelkie zastawne i inne follte, er noch außerbem alles feines prawa do nich mu studgee utraci. daran habenden Unterpfands = und an= Dla lepszey wiary i wagi przy wybern Rechts fur verluftig erflart wer- ciśnieniu pieczęci sądowey zaświaben foll.

Urfundlich unter Beibruckung bes Ge= richts-Giegels und ber gewohnlichen Un= terichrift.

Posen ben 18. September 1818. Ronigl. Preußisches Landgericht.

dcza.

w Poznaniu d. 18. Wrześn, 1818.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

## Befanntmachung.

Auf Untrag ber Przepierczonskischen Erben foll ber gange Mobiliar = Nachlaß beffelben, beffehend in Gilber, Rupfer, Meffing, Binn, Sausgerath, Dobein, Glas, Kanance ic. ic. gegen gleich baare Bezahlung in Courant offentlich verkauft merden. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 13ten October b. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Gecretair Kaas angeset, und fordern Kauffuflige auf, fich ju biefem Behuf im bem Saufe Breite-Strafe Dro. 118. wo bie Auction abgehalten werben foll, einzufinden.

Pofen ben 12. Septbr. 1818.

Abniglich = Preug. Landgericht.

## Obwiesczenie.

Na wniosek Sukcessorów Stanisława Przepierczyńskiego cała iego pozostałość nieruchoma, składająca się z śrebra, miedzi, mosiądzu, cyny, sprzętów domowych, meblow, szkła, faiansu, bielizny, pościeli i t. d. za gotową zaraz zapłatą w kurancie publicznie przedaną bydź ma.

Wyznaczyliśmy do tey przedaży termin na dzień 13. Października r. b. o godzinie gtey zran'a przed Sekretarzem Sadu Ziemiańskiego Kaas, i wzywamy wszystkich ochote kupnamaiacych, aby się w tym celu w kamienicy pod liezba 118 przy ulicy Szerokiey stawili, w ktorey sie licytacya odbywać będzie.

Poznań dnia 12. Września 1818. Królewsko-Pruki Sad Zieausgrantinveret warre, folder for lively

geschehen zegeschet, und zum Delle ber

Subhaffations : Patent.

Gs wird bierburch befannt gemacht, baf bas biefelbft fub Dr. 306 ber biefigen Altstadt am Bronter Thore belegene, gur meter Gottfried b. Stremmlerschen Concure-Maffe gehörige Grundftuct, beftebend aus einem maffiven Stall und Wa= gen-Remise, welche nach ber in unserer Registratur befindlichen Tare, die bafelbft taglich nachgesehen werden fann, auf 2231 Athlr. 7 gGr. 4 pf. abgeschatt find, im Wege ber nothwendigen Gubha= ftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden foll. -

Es werden baber alle Raufluftigen bier= mit vorgeladen, in ben besfalls angufe= Benben Terminen

ben Boften August c. ben 3often October c. und ben Sten Januar 1819,

von benen ber lette peremptorisch ift, vor bem Landgerichte-Rath Cfopnif Bormit= tage um to Uhr im Inftructione-Bimmer unferes Gerichts zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu geben und fodann zu gewartigen, bag bas Grundfiud bem Meiftbietenben abjudicirt werben wird.

Zugleich werben alle nicht bekannte gen Gerechtsame sich bis jum letten &: źniey w tymże terminie stawili się,

Patent Subhastacyiny.

Czyniemy ninieyszem wiadomo, iż staynia murowana i wozownia. tu w Poznaniu pod Nrem 306 przy Wronieckiey bramie polożone, do massy konkursowey Piotra Gottfryda Stremlera należące, podług taxy, która codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może; na Tałarów 2231. dgr. 7. fen. 4. oszacowane, w drodze subhastacyi koniecznie potrzebney, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma-Wszyscy wiec maiący ochote kupna wzywaią się, aby w wyznaczonych w tey mierze terminach

dnia 30. Sierpnia, - 30. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie gtey i osobliwie dnia 8. Stycznia 1819.

zrana o godzinie o., iako ostatecznym i peremptorycznym terminie przed Konsyliarzem Skopnik w izbie instrukcyiney Sadu naszego stawili się, i licyta swe do Protokułu podałi, poczem naywięcey w ostatnim terminie daiący spodziewać się może, iż iemu grunt ten przysądzony bedzie. Zarazem wzywamy wszystkich nieznaiomych realnych Kredytorów gruntu tego, aby się, celem dostrze-Real-Pratenbenten biefes Grundstucks gania praw swych, albo przed ostavorgelaben, zur Erhaltung ihrer etwani= tnim terminem zglosili, lub naypócitationd-Termine, ober spåtestens in diefem Termine zu melden, und ihre Ansprüche anzuzeigen, mit der Warnung, daß die Aussenbleibenden, nach erfolgter Abjudication, damit gegen den neuen Besiter und in so weit sie den Fundum betreffen, nicht weiter gehört werden sollen.

Pofen ben 23. April 1818.

Ronigl, Preug, Landgericht.

i pretensye swe podali; w razie bowiem przeciwnym niestawaiący po nastąpionym przysądzeniu, z pretensyami swemi przeciwko nowemu posiedzicielowi, ile się takowe gruntu tyczą, iuż więcey słuchanemi nie będą.

Poznań dnia 23. Kwietnia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Konigl, Landgerichts ju Krotofgen haben wir gum offentlichen Berkauf ber gur Johann Szarawaraschen Machlag = Maffe gehörigen, in ber Stabt Brabow belegenen Grundftude, beftehend in einem holzernen Saufe nebft Brauund Brennerei, Garten und fonftigein Bubehor, welches zusammen auf 351 Mthlr. 8 ggr. abgeschatt worden, einen Bietunge-Termin auf ben 14ten December c. an hiefiger Gerichteftelle an= beraumt, und laden Kaufluftige bagu ein. Zugleich fordern wir alle biejeni= gen die einen Real = Unipench an diefe Grundftucke zu haben vermeinen, bier= mit auf, ihre Forderungen im gedachten Termin anzuzeigen, und nachzuweisen, wibrigenfals fie bamit, unter Auferle= gung eines ewigen Stillschweigens, werben pracludirt werden.

Kempen den 15. September 1818. Konigt. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Królewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, wyznaczyliśmy do sprzedaży gruntów do pozostałości po Janie Szarawara należących i w mieście Grabowie położonych, składaiących się z domu drewnianego, browaru i gorzalni, tudzież ogrodu z przyległościami, ogólnie na 351 talarów 8 dgr. otaxowanych, termin na dzień 14. Grudnia r. b. na posiedzenia Sadu swego i zapozywamy na takowy wszelkich ochotę do kupna maiących. Przytem wzywamy wszelkich do tych gruntów realne pretensye rosczących, aby takowe w terminie oznaczonym. donieśli i udowodnili. w przeciwnym bowiem razie, ztakowemi prekludowanemi będą i onymże wieczne milczenie nakazane zostanie.

Kempno d. 15. Września 1818. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. Befannemachung.

Git Rolae Soben Auftrages bes Ro= nigh Sochlobt. Canbgerichte ju Frauftabt bom 16. Juli a. c. Mro. 1105 foll bas Bu Liffa sub Nro. 897 belegene bem jus bifden Sandelemann Mener Scherbel gu= gehörige und von ben Gachverftanbigen auf 206 Rthir. gewürdigte haus im Wege ber nothwendigen Gubhaftation df= fentlich an ben Meifibigtenben gegen gleichbaare Bezahlung in flingendem Preug. Courant verfauft werben. Wenn wir nun bierzu einen Termin auf ben Boffen October b. 3. Bormittage um 9 Uhr in bem Locale bes hiefigen Ro= niglichen Friedens = Gerichts anberaumt haben, fo laben wir Kaufluftige hiermit ein, in blefem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meift= bietende ben Zuschlag dieses Hauses nach erfolgter Genehmigung ber fompetenten Gerichte-Behorde zu gewärtigen.

Liffa ben 5. August 1818. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie!

W skutku zalecenia Prześwietnege Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 16. Lipca r. b. Nr. 1105, dom pod liczbą 897. tu w Lesznie położony, Starozakonnemu Meyer Scherbel kupcowi należący i przez biegłych na talarów 206. otaxowany, drogą licytacyi potrzebnéy więcey daiącemu za gotową wypłatą pieniędzy kupna w kurancie brzmiącym Pruskim publicznie przedany bydź ma. Gdyśmy do tego termin na dzień 30. Października r. b. o godzinie 9. zrana w locale Sądu Pokoju tnteyszego wyznaczyli, tedy wzywamy ochote kupna maiących, aby na terminie tymże staneli, licytum swoie oddali i wiecey daiący przybicia domu tego po nastąpić maiącey approbacyi Władzy przyzwoitéy Sądowéy oczekiwać może.

Leszno dnia 5. Sierpnia 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokow.

Befanntmachung.

Es sind von dem Königlichen Friedens-Gerichte zu Birnhaum einigen verdächti= gen Frauenspersonen folgende Sachen, als:

- 1. blau : und weiß = ftreifige Buchen= Leinwand 14 Ellen lang;
- 2. bito 7 Ellen lang;
- 3. 8 Ellen ordingires grunes Tuch;
- 4. 4 Ellen bito. bito.

Obwiesczenie.

Przez Sąd Pokoiu w Miedzychodzie pewney podeyrzaney kobiecie następuiące rzeczy, iako to:

- modrą płocienną w białe prążki powłokę 14 łokci długą.
- 2. dito dito siedm łokci długą.
- 3. ośm łokci ordynaryinego ziele:
  nego sukna.
- 4. cetery łokcie dito.

- 5. 3 Stuck fchwarz-feibene Tucher;
- . 6. 1' Paar Rinderstiefeln;
- 7. 3 Paar leberne Frauensschuhe;
  - 8. 3 Paar lederne Pantoffeln;
- 9. 3 Stud porcellamene Pfeifentopfe;
  - 10. 1 holzernen Pfeifenkopf mit zwei Robren;
  - 11. 8 Dugend und 2 Stud fleine gelbe Rubpfe;

abgenommen, und an und eingesandt worden. Wahrscheinlich sind diese Sachen im Monat Februar c. auf den Jährsmärkten zu Filehne und Driesen entwender worden. Wir fordern die etwanigen Sigenthümer auf, sich binnen 4 Wochen und späteskens bis zum Josten October v. bei und zu melden, ihr Eigenthumsscheht nachzuweisen und die Sachen in Empfang zu nehmen. Wenn bis zu diesser Frist sich Niemand meldet, sollen diese Sachen zum Besten des Erintinals Fonds verkauft werden.

Fraustadt den 20. September 1818.

Ronigt. Preuf. Inquisitoriat.

- 5. trzy czarne iedwabne chustki.
- 6. jednę parę dziecinnych bótow.
- 7. trzy pary skórzanych kobiecych trzewików.
- 8. trzy pary skórzanych pantoflów.
- 9. trzy porcelanowe fayki.
- 10. jednę drewnianą faykę z dwie, ma cybuchami.
- 11. ośm tuzinów i dwa male żóltych guzikow.

12. cztery małe kieszonkowe noże, odebrano i do nas odesłano. Może bydź, że te rzeczy w miesiącu Lutym r. b. pod czas jarmarku w Wieleniu lub w Drezenku ukradzione zostały.

Wzywamy więc tychże Właścicieli, ażeby się w przeciągu czterech tygodni a naypóźniey na dzień 30. Pazdziernika r. b. u nas zgłosili, swoią własność udowodnili, a tém sposobem rzeczy te wydane im zostaną, a gdy się w oznaczonym czasie nikt niezgłosi, rzeczy takowe na dobro funduszu kryminalnego sprzedane będą.

Wschowa d. 20. Wrześn. 1818. Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.

Diediahriges sehr schones Barclay-Porter hat in Commission erhalten, und ist baburch in den Stand gesetzt solches auf Fager unversteuert und verfleuert zu sehr billigen Preisen zu verkaufen. Fr. Bielefeld.